# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 19. August 1826.

# Angefommene Fremde bom 15. August 1826.

Herr Gutsbesitzer Eraf v. Bestry and Iwanczyce in Rußland, Frau Gutsbesitzerin v. Wilczycka aus Binsko bei Thorn, Frau Gutsbesitzerin von Mecka aus Kazimierz, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Ibijewska aus Wiemborz, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Bronifowski aus Koschlec, I. in Nro. 265 Wilhelmsstraße; Hr. Bürgermeister Fiscus aus Kozmin, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Wilkonskl aus Lingliszewo, I. in Nro. 30 Walischei.

# els led ich en nicht von ich in den beten Mugust, ist allen in der in der

Herr Geheimer Secretair Heinemann aus Kankolwig, Hr. Kanfmann Knoblauch aus Magdeburg, l. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Prediger Ewisdinsti aus Xions, Hr. Påchter v. Kurowski aus Chwalkowo, Hr. v. Teller aus Gora, l. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Krzyzanowski aus Instruction, Hr. Gutsbesißer v. Jaraczewski aus Jaraczewo, l. in Nro. 168 Wasserstraße; Hraße; Hr. Graf v. Poninski aus Sierakowo, Hr. Pråses v. Etablewski aus Koslaczkowo, Hr. Graf v. Nadolinski aus Borzzeiczek, Hr. Gutsbesißer v. Roznowsek aus Dlusko, Hr. Gutsbesißer v. Niedorski aus Galzek, l. in Nev. 1. Et. Martin; Hr. Bürgermeister Kosinski aus Gräß, l. in Nro. 210 Wilhelmssfraße; Hr. Baron v. Seelstrang, Lieutenant und Regierungs: Forst-Referendarius, aus Frankfurth a. d. D., l. in Nro. 265 Wilhelmssfraße.

entropy of the man subally entropy and do many establing of the

Befanntmadung.

Daß ber Kriminal-Richter Maximilian Krang von Renardfi und bas Kraulein Johanna von Gogimirefa burch ben am 1 fen Juli b. S. gerichtlich errichteten Bertrag, Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes in der Che ausge= fcbloffen haben, wird hiermit befannt gemadit.

Pofen ben 12. Juli 1826. Abniglich Preug, Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Iż Sędzia kryminalny Ur. Maxymilian Franciszek Konarski i Ur. Joanna Gozimirska, przez układ w dniu I. Lipca r. b. sadownie zawarty wspólność majątku i dorobku w malżeństwie wyłączyli, ninieyszem się uwiadomia.

Poznań d. 12. Lipca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Rachbeur über bas Dermogen bes bier verftorbenen Raufmann Johann Lange ber Ronfure eroffnet worben, fo werden bie unbekannten Gläubiger bes Gemeinschuld= ners hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf den 2. December c. um 9 Uhr bor bem Referendarius Jeifet ange= fehten peremtorischen Termin entweder in Perfon ober burch gefehlich zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betraa und die Art ihrer Forberung um= ftandlich anzuzeigen; die Dofumente, Briefichaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige au Protofoll zu verhandeln, mit ber bei= gefügten Warnung : bag bie im Termin Ansbleibenden mit allen ihren Forberun= gen an die Maffe bes Gemeinschuldners

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem tutéy zmarłego kupca Jana Lange konkurs otworzony został; wzywamy przeto ninieyszem publicznie wszystkich nieznajomych wierzycieli wspólnego dłużnika, aby się na wyznaczonym na dzień 2gi Grudnia r. b. o godzinie q. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Jeisek peremtorycznym terminie albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i gatunek pretensyi swych dostatecznie podali, dokumenta i skrypta, iako też inne dowody w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba będzie do protokulu podali, pod tem bowiem ostrzeżeniem, iż nie stawaiący na terminie wierzyciele z wszelkiemi. ausgeschlossen, und ihnen beshalb ein pretensyami do massy wspolnego dluewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Inika prekludowani i wieczne im

brigens bringen wir benjenigen Glaubis nie nakazane zostanie. gern, welche den Termin in Perfon mahr= junehmen verhindert werden, ober benen. es hiefelbft an Bekanntichaft fehlt, ben Juftig = Commiffarius v. Przepalfowefi, Soper und Mittelftabt als Bevollmach= tigte in Vorschlag, bon benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Boll= macht und Information zu verfeben has ben werben.

Pofen den 6. Juli 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Glaubiger wird auferlegt werden. the- wzgledem drugich wierzycieli milcze-

Tym wierzycielom, którzy na terminie osobiście stanąć nie mogą, lub w miescu tuteyszém znaiomości nie maia, proponuiemy UUr. Przepalkowskiego, Hoyer i Mittelstaedt, Kommissarzy Sprawiedliwości za Plenipotentów, z których iednego obrać i tegoż w plenipotencya i informacya opatrzyć maią.

Poznań d 6. Lipca 1826.

Dffener Arreft.

Ueber bas Bermogen bes verftorbenen Biefigen Raufmanns Johann Lange auf ber Vorstadt Wallischei ist ber Konfurs eroffnet worden; es werden baber alle biejenigen, bie Gelb, Pretiofen, Dofumente ober Brieffchaften bes Gemein= schuldners hinter fich haben, aufgefor= bert, nicht bas geringfie bavon an bie Erben des Johann Lange zu verabfolgen, vielmehr und fofort treulichft Unzeige gu machen, und diefe Gelber und Effetten ober Briefschaften mit Borbehalt. ihres baran habenden Rechts an unfer Depofi= torium abzuliefern, widrigenfalls bie ge= leiftete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet und gum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben werben wird.

Diejenigen, welche bergleichen Gachen

Areszt owarty.

Nad maiatkiem kupca Jana Lange tu w Poznaniu na Chwalszewie zmarlego, konkurs otworzony został; wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniadze, precyoza, dokumenta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadaią, aby z tych nic Sukcessorom Jana Langi nie wydawali, owszem niezwłocznie o tém rzetelne nam uczynili doniesienie, i pieniadze te i efekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich służącego do depozytu naszego złożyli, bo w przeciwnym razie każda zaplata lub wydanie za nienastapione poczytane i na dobro massy powtórnie ściągnione zostana.

Ci zaś, którzy rzeczy te - i pie. niądze zataią lub zatrzymaią, spodziethe control of material services of the servic

und Gelber verschweigen ober guruchal= wae ste ieszcze moga, it wszelkie ten, haben überbem nech zu gewärtigen, prawo zastawne lub inne im služace daß nie ihres daran habenden Pfand= ober utraca. andern Rechts für verlustig erklart werden. Poznan d. 6. Lipca 1826.

Konigh Preuß. Landgericht.

Piesen ben 6. Juli 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Spictal = Citation.

Muf Die Chescheidungstlage, welche bie Elijabeth Bremer geb. Arnot gegen ihren Chemann Gottlieb Bremer wegen bbelicher Berlaffung angestellt bat, ba= ben wir vor bem Landgerichte-Referenda= rind Elener einen Termin auf ben 25. Dovember c. frit um 9 Uhr in un= ferm Infiruktions = Zimmer anbergumt. Der Gottlieb Bremer wird baber biergu unter der Bermarnung vorgeladen, daß bei feinem Ausbleiben er ber boslichen Berlaffung für geständig erachtet und ge= gen ihn auf Trennung der Che in contumaciam erfannt werben foll.

Pofen ben 13. Juli 1826.

Konigl. Preußisch. Landgerichf.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Elżhietę z Arntów Bremer n. p. mężowi swemu Bogumilowi Bremer względem złośliwego opuszczenia zaniesioną, wyznaczyliśmy termtn na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Elsner w Izbie naszey Instrukcyinéy.

Zapozywamy więc na tenże termin Bogumila Bremer pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się na przeciw niemu zaocznie zarzut mu uczyniony za przyznany uważany, a w skutek tego wyrok na rozwód wy-

dany zostanie.

Poznań d. 13. Lipca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań,

Enbhastations Patent. Papiernia wraz z rolq do niey foll bas zu Uzarzewo belegene, bem Pa- Zona, na 2589 Tal. 10 sgr. otaxo-

Patent Subhastacviny.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers, nalezaca, we wsi Uzarzewie połopier-Muller Schulz zugehörige Papiers wana, a teraz własność papiernika Mühlen Drunbstück, nebst bem bazu gehörigen Acker, welches auf 2589 Atlr. 10 fgr. gewürdigt worden, meistbietend verkauft werden.

Es find hierzu Bietungs = Termine auf

ben 27. September e., ben 28. November c., ben 30. Januar 1827.,

jedes mal Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarins v. Studnitz angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Bedeuten vorgeladen werden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eintreten.

Die Tare und Bebingungen konnen in unferer Regiftratur eingefehen werden.

posen den 10. Juli 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Schulza, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego w drodze publicznéy licytacyi sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyiny na

> dzień 27. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b., dzień 30. Stycznia 1827.,

o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Z. Studnitz, na który chęć kupna maiących z tem ostrzezeniem wzywamy, iż skoro przeszkod prawnych nie będzie, naywięcey daiącemu papiernia wraz z przyległościami przybita będzie.

Taxa iakoli też warunki licytacyi znayduią się w Registraturze naszéy, tamże interessenci takowe przey-

rzeć mogą.

Poznań d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das zum Peter von Sokolnickischen Nachlasse gehörige im Schrodaer Kreise belegene aveliche Gut Sulencin, wozu als Attinentien das Dorf Piglowice und die beiden Vorwerke Borowo und Przyslepki gehören, soll auf Antrag mehrer Eläubiger subhaftirt werden.

Im Jahre 1824. ist Sulencin nebst Borowo gerichtlich auf 42410 Athlr. Patent Subhastacyiny:

Dobra Sulencin do pozostałości Piotra Sokolnickiego należące, w Powiecie Sredzkim położone, do których iako przyległość wieś Pigłowice i dwa folwarki Borowo i Przylepki należą, na wniosek Wierzycieli przedane bydź maią.

W roku 1824 Sulencin z Borowem sądownie na 42410 tal. 4 śgr, I fen., a Pigłowice z przyległościa4 far. I pf. und Piglowice nebst Pryp= mi na 23,439 tal. 29 sgr. 11 fen. olepfi auf 23439 Athlr. 29 fgr. 11 pf. szacowane zostaly. gerichtlich abgeschätzt worden.

Bum Berkauf beffelben haben wir die tacyine na

Dietunge = Termine auf

ben 7. Juni,

ben 7. September, und

ben 9. December c.,

wovon der letzte peremtorisch ift, jedes mal Bormittags um 9 Uhr bor bem Landgerichterath Elener in unferem Ge= richte Schloffe anberaumt, ju welchem wir Raufluftige und Kahige mit bem Bemerken einlaben, bag ber Bietenbe eine Caution von 2000 Rthlr. entweber baar ober in Pfandbriefen zu erlegen hat, und daß der Zuschlag, wenn nicht ge= fegliche Umftande eine Ausnahme erfor= dern erfolgen foll.

Bugleich werben alle unbekannte Real= pratendenten vorgelaben, ihre Gerecht= fame in diesem Termine wahrzunehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben dem Meiftbiefenden nicht nur ber Buschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufschillinge, die Loschung ber sammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber letteren ohne bag es zu biefem 3wed ber Probuftion ber Instrumente bebarf, verfügt werden wird.

Die Tage und Bedingungen konnen in unserer Regiffratur eingesehen werden. Pofen ben 26. Januar 1826.

Abnigl. Preug. Landgericht.

Do przedaży tychże termina licy-

na dzień 7. Czerwca. na dzień 7. Września. na dzień 9. Grudnia r. b.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Sedzią Elsner wnaszym zamku sądowem wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący kaucyą 2000 tal. albo w gotowiznie lub w listach zastawnych. złożyć winien, i że przyderzenie nastapi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy. niewiadomi Wierzyciele realni, aby swych praw w terminach tych dopilnowali, gdyż w razie ich niestawienia się, dobra więcey daiącamu będa nie tylko przysądzone, lecz że o. raz po sądowem złożeniu summy. szacunkowey wymazanie wszelkich. intabulacyi iako i spadaiących pretensyi a mianowicie tychże ostatnich. bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Stycznia 1826. Król: Pruski Sąd Ziemiański...

#### Ebiftal = Borlabung.

Es sind die Depositorien der ehemalisgen Regierung, des Stadt-Gerichts und des Civil = Tribunals dierselbst, sowohl Rucksichts der zum wirklichen Depositorio gehörigen, als der in der Affervation der Rendanten befindlichen Gelder, Prätiosen und Documente regulirt worden, und es kommt auf Herausgabe der Cautionen der Rendanten,

1) des Regierungs = Deposital = Ren= banten Grune,

2) bes Controlleurs Fechner,

3) bes Stadt = Gerichts = Rendanten Worgicki,

4) des Mendanten Andreas Marsti, fowohl für die Zeit seiner Amts-Berwaltung zur Zeit des Civil-Tribunals als des unterzeichneten Landgerichts bis an seinen 1818. erfolgten Tod an.

Es werben nun alle Pratenbenten an bie Amtovernaltung der befagten Deposital=Rendanten und an die Depositorien felbft, insbefondere ber unbekannte Gigen= thumer von 4 filbernen Loffeln, welche im Depositorio vorgefunden worben, und in einer Untersuchunge-Sache wiber Baeanowski dahin gefommen fein follen, aufgefordert, ihre Unspruche in brei Monaten, fpateftens im Termine ben 22. November c. Bormittage um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Rath Schwurg jum Protofoll anzugeben, weit fonft biefe Unspruche ausgeschloffen, die Cautionen guruckgegeben, und bie vier filberne Loffel pro Fisco gur unbe-

#### Zapozew Edyktalny.

Depozyta byłéy tuteyszey Regencyi, Sądu mieyskiego i Trybunału, tak względem pieniędzy, kleynotów i Dokumentów do Depozytów należących, iako też w asserwacyi Rendantów będących, uregulowane zostały, i idzie teraz tylko o wydanie kaucyów Rendantów

- 1) Rendanta Depozytalnego Grüne,
- 2) Kontrollera Fechner,
- 3) Rendanta Sądu mieyskiego Worgickiego,
- 4) Rendanta Andrzeia Marskiego, z czasu urzędowania iego za Trybunału Cywilnego iako też Sądu podpisanego aż do śmierci iego, która w roku 1818 nastąpiła.

Wzywamy przeto wszystkich do rzeczonych Redantów Depozytalnych i Depozytów samych pretensye maiacych, a szczególniey nieznaiomego właściciela czterech lyżek śrebrnych, które w Depozycie znalezione zostały, a w sprawie indagacyiney contra Baranowskiemu złożone bydź miały, aby pretensye swe w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 22. Listopada r. b. o godzinie rotey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Schwürz do pro tokulu podali, gdyż w razie niezgłoszenia się z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, kaucye wydane, a łyżki rzeczone dla Fiskusa

fannten Eigenthumer, Maffe genommen werben follen.

Posen den 10. Juli 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

do massy nieznajomych właścicieli przyjęte bydź maią.

Poznań d. 10. Lipca 1826. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

And I was alle with the Children

Nach bem hier affigirten Subhastations-Patente soll das in der Stadt Brätz
unter der Nr. 6. belegene, dem Bürger
und Tuchmacher Wilhelm Pfeisser gehörige und auf 951 Athlr. 15 Sgr. gerichtlich abgeschätzte bürgerliche Grundssück, bestehend aus einem Bohnhause, hintergebäude, einer Scheune, vier Flecken
kand, zwei Wiesen und drei Gärten, difentlich an den Meistbietenden verfauft
werden, wozu ein peremtorischer Bietungs-Termin hier an der Gerichtsstelle
am 18. Oftober c. ansteht.

Meferik ben 15. Juni 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

ne hear main, a thy present of our

with a next marriery, a corpus

ludion muenci costano, kancie wy-

soreil accide a didition

Obwieszczenie.

the same and the first site and the same

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, grunt mieyski w mieście Bróycach pod Nro. 6. leżący, obywatela i sukiennika Wilhelma Pfeiffra własny, i na 951 Tal. 15 śgr. sądownie otaxowany, składaiący się z domu mieszkalnego, budynku tylnego, stodoły, czterech kawałków roli, dwóch łąk i trzech ogrodów, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedany.

Termin peremtoryczno-licytacyiny, wyznaczony iest do téy przedaży na dzień 18. Październikar. b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądo-

wém.

Międzyrzecz d. 15. Czerwca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

to a notice of the second state of the second

iora di escultarior state a traccionista.

AT THE PRODUCTION OF A STATE OF THE STATE OF

erd förg eige Busprüche andgefologien,

over pilitaria and the real Fisca and Trades

(Hierzu zwei Beilagen:)

Subhaftationes Datent.

with ten mountainstances are

Das unter unserer Gerichtsbarkelt, im Offtzeszowschen Kreise in der Stadt Kempen unter Nrv. 74 belegene, dem Absvocaten Kodewald zugehörige dreistöckige Wohnhaus am Markte nebst gepflasierten Hofraum, Stallungen und Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2071 Athle. 15 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Wischubiger Schulden halber bssentlich au den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 28. Juni,
den 5. September,
und der peremforische Termin auf
den 28. November c.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Höppe
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern werden biese Termine hierdurch bekannt gemacht.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Rrotofchin ben 2. Mary 1826.

Ronigl. Preng. Lanbgericht.

Patent subhastacyiny.

The Auto Additional to the Co

Domostwo o trzech piętrach pod jurysdykcyą naszą, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 74 położone, do Ur. Rodewald Adwokata należące wraz z podwórzem brukowanem, staynią i przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2071 śgr. 15 fen. 6 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina icytacyjne na

dzień 28. Czerwca, dzień 5. Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 28. Listopada r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzią Hoeppe tu w mieyscu wyznaczone zostały, o których terminach zdolność kupienia maiących ninicyszém uwiadomiamy.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

Krotoszyn d. 2. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations=Patent.

Das zu Stieglit bei Schönlause unter Mro. 79 belegene, bem Audreas Specht zugehörige Freibauergut nehft Zubehör, jeboch wie Aussichluß des Antheils an dem Schäferhause Nro. 58, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4053 Athlr. 27 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 30. September c.,
ben 28. November c.,
und der peremtorische Termin auf
ben 30. Januar k. J.,
vor dem Landgerichtstrath Mehler, Morgens um 8 Uhr allhier angeseht.

Besitzähigen Känfern werden biese Termine mir der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstuck dem Meistebietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Außenahme nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 22, Juli 1826. Ronigl. Preu f. Lanbgericht.

Link Profit Sec Line 1 And

Brainfill B. Hanker

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą w wsi Siedliskach pod Trzcianką pod No. 79. polożone, do Jędrzeia Specht nateżące, wraz z przyległościami, prócz cząstki Spechtowi do domostwa owczarza tamże pod No. 58. sytuowanego, służące, które podług taxy sądownie sporządzone, na 4053 Tal. 27 śgr. 6 fen. iest ocenione, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne na

entredicate in Arms etc.

dzień 30. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Stycznia r. p., zrana o godzinie 8. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mujących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przyb tą zostanie, na ostatnie zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile dnia 22. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edulgh Mreug, Conbacton,

Proclama.

In dem Sportheken = Buche bes bem Grafen Heliodor von Skorzewski gehörisgen, im Chodziefener Kreife belegenen abelichen Guts Ibnfzewice Z. Nrv. 11 lft sub Rubr. III.

2) Nro. 1 für die Ludovica Mieczkows ska geb. v. Kielczeweka eine Fors berung von 1174 Mthlr. 20 ggr. ober 5565 Tympfe á 38 Groschen

polnisch versichert, und

b) Nro. 2 eine Protestation für die Geschwister Peter, Adalbert, Anstonie, Ladovica und Kossilda von Farnowski als Erben ihred Vaters Andreas v. Farnowski wegen einer Forderung von 1500 Kthlr. oder 9000 Gulden polnisch nehst rudsständigen Zinsen eingetragen.

Der Besicher bes Guts, welcher besbanptet, daß beide Possen bezahlt, die Quittung über ersiere aber verloren gegangen, und der über die letztere nuch von dem Chemann der Ludovica v. Jarknowska, dem Stanislans v. Oftrowski beizutreten sen, hat bei der Undekanntsichaft des Aufenthalts der Interessenten darauf angetragen, Bedufs der Lischung ein gerichtliches Ausgebot ergehen zu lassen.

Wir forbern bemnach die Erben ber verstorbenen Ludovica von Micceston ban geborne v. Riclezemska, besgl. die Ludovika und deren Shemann, den Stanis-laus v. Offrowski, oder beren Erben und Ceffionarien, so wie überhaupt alle die

whole the source and the december of

Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney, włości szlacheckiey Zbyszewic Z. No. 11. w Powiecie Chodzieskim położoney JW. Heliodora Hrabi Skorzewskiego dziedziczney zapisane są Rubrica III.

a) pod No. 1. dla Wney Ludwice z Kielczewskich Mieczkowskiey pretensya w summie Tal. 1174 dgr. 20 czyli Tymfów 5565 po

gr. polsk. 38 i

b) pod No. 2. protestacya dla WW. Piotra, Woyciecha, Antoniny, Ludwiki i Kossyldy między sobą rodzeństwa Jarnowskich iako Sukcessorów oyca ich u. Andrzeia Jarnowskiego, wzglę dem pretensyi Tal. 1500 czyli Złt. pols. 9000 wraz z zaleglemi prowizyami.

Dziedzice Zbyszewic twierdząc, iż obiedwie summy iuż są zaspokoione, iż kwit na pierwszą zaginął, i kwit na drugą summę wystawiony ieszcze z strony W. Stanisława Ostrowskiego, małżonka W. Ludwiki z Jarnowskich Ostrowskiey akceptowanym bydź powinien, a nieznając teraznieyszego pobytu Interessentów tych, wniosłaby końcem extabulacyi summ rzeczonych, nieznajomi pretendenci zwołanymi zostali.

Wzywamy przeto Sukcessorów zmarłey Ludwiki z Kiefczewskich Mieczkowskiey i W. Ludwike z Jarnowskich Ostrowską iako małżonka

如 但如此是有 如 如明 《明日报》

jenigen, welche sonst in die Rechte dieser Gländiger getreten sind, auf, ihre etwanigen Ansprüche in Betreff der genannten sub Radr. III. Nro. 1 und 2 eingetragenen Forderungen, in dem auf den 12. September d. J. Bormitstags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Kath Köhler anberaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit allen ihren Ansprüchen werden präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden,

Schneibemufl ben 24. April 1826.

or the keep who will have

Abnigl. Preng. Landgericht.

iey W. Stanislawa Ostrowskiego, ich Spadkobierców lub cessyonaryuszów. zgola wszystkich tych, którzy jakowym innym sposobem w prawa wierzycieli rzeczonych wstapili, aby pretensye swe, iakie do summ namienionych w księdze hypoteczney Zbyszewic Rubr. III. sub No. 1 12 zapisanych mieć mniemaią, w terminie na dzień 12. Wrześniar. b. zrana o 10. godzinie przed Delegowanym Sadu naszego Sędzia Ur. Köhler w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi pretensyami, iakie im tylko do summ rzeczonych służyć mogą, prekludowani zostana, i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem będzie.

Piła d. 24. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

if it has being a to the paint of the

announce of the second second

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegene, bem Joseph von Wolski zugehörige abeliche Guter Piaski, bestehend in 2 Antheilen A. und B., von welchen ber Antheil A. auf 22,221 Athle. 15 fgr. und ber Antheil B. auf 4,132 Athle. 22 fgr. 8 pf. nach ber Lanbschaftlichen Laxe gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag ber

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Piaski pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrachawskim położone, do Ur. Józefa Wolskiego należące, z dwóch części A. i B. składaiące się, z których część A. na 22221 Tal. 15 śgr. i część B. na Tal. 4132 śgr. 22 szel. 8 podług taxy landszaftowey są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym koń-

Glaubiger Schulden halber öffentlich an ben Meifibietenben verkauft werben, und Die Bictunge = Termine find fur ben Un= theil A. auf ben 29. April, ben 2, Muguft, ben 4. Movember, und für ben Antheil B., auf ben 29 fen Upril, 2. Auguft, und ber perem= torifche auf den 4. November 1826. por bem herrn Landgerichterath Springer Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, baf in bem lehten Termine bie Guter bem Meifibietenben jugefchlagen, und auf bie etwa nachher einkommen= den Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde

dies nothwendig machen.

Bebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unfer rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 5. Januar 1826. Roniglid Preuf. Landgericht.

cem termina licytacyine dla części A. na dzień 29. Kwietnia, 2. Sierpnia i 4. Listopada 1826, dla części B. nadzień 29. Kwietnia. i 2. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Listopada 1826, zrana o godzinie gtéy przed W. Springer Sędzia Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu Taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktal = Citation

Bon Geiten bes unterzeichneten Rb= niglichen Landgerichts werden alle biejenigen, welche an die Umte-Caution bes Bulfe-Erecutore Woloweli gu Roronowo. Unfpruche zu haben bermeinen, zu bem auf ben 25. Detober c. Bormittage Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey Exekutora Wołowskiego w Koronowie'z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaią, ażyby się w termium 9 Uhr in unserem Instructions-3immer vor dem Herrn Landgerichts-Undswultator Rasp anstehenden Termine mit der Aussage vorgeladen, entweder in Verson, oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre etwanige Anforderungen aus der Dienstzeit des Wolowski glaubhaft nachzuweissen, widrigenfalls sie mit denselben an die gedachte Amts-Caution präcludirt und an die Person des Wolowski ledigslich verwiesen werden sollen.

Bromberg den 10. Juli 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. nie na dzień 25. Października r. b. o godzinie gtey zrana w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Rasp Auskultatorem wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i pretensye z czasu służby Wołowskiego wiarogodnie udowodnili, albowiem w razie przeciwnym, z takowemi do wspomnioney kaucyj urzędowey prekludowani i tylko do osoby Wołowskiego odesłani zostaną.

Bydgoszcz d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione - Patent.

Bum offentlichen Berkauf bes im biefigen Departement und Rreife belegenen, ben hofgerichte = Prafident v. Kleiftschen Erben zugehörigen abelichen Gits Dran= lubie, welches nach ber landschaftlichen Taxe auf 25,912 Athle. 9 ggr. 3 pf. gewürdigt, und wofür in bem am 20. December v. 3. angeftanbenen peremtorijchen Bietunge = Termin ein Meifigebot bon 12,000 Mthle. in Westpreugischen Pfanbbriefen, polnifchen Untheils, ab= gegeben worben, haben wir auf ben Un= trag ber hiefigen Roniglichen Lantichafte= Direction einen neuen Bietungs = Ternin auf ben 2. October c. Bormittags nm 9 Uhr in unferem Inffructione-3im= mer vor bem herrn Landgerichts = 21ffef= for v. Lockstädt angefett.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży wsi szlacheckiey Przyłubia w tuteyszym Departamencie i Powiecie polożoney do Sukcessorów niegdy Prezesa Sądu Nadwornego Ur. Kleist należącey, podług taxy landszaftowey na 25,912 tal. 9 dgr. 3 fen., ocenioney, za którą w terminie zawitym na dniu 20. Grudnia r.z. odbytym summę 12000 tal. w listach zastawnych zachodniopruskich, części polskiey podano, na wniosek tuteyszey Królewskiey Dyrekcyi landszaftowey wyznaczyliśmi nowy termin licytacyjny na na dzień 2. Października r.b. o godzinie gtey zrana w izbie naszey instrukcyiney przed Ur. Lockstaedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego, na

Besitzsähige Käuser laben wir hierzu mit ber Nachricht ein, baß das Gut bem Meistbietenben zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Hinderniste eintreten.

Die Tage fann in unferer Registra=

tur eingesehen werben.

Bromberg ben 22. Mai 1826. Königl. Preußisches Landgericht. który cehotę kupna i zdolność posiadania maiących z tém nadmieniem zapozywamy, iż wieś ta naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 22. Maia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Eblital= Citation.

Da über bas nachgelaffene Bermbgen bes ju Wollftein am 23. Jamar 1825. verfterbenen Raufmann Benjamin Gottlieb Schulg, burch bas Defret von beute ber Concurs eröffnet worden ift, fo laben wir alle biefenigen, welche an bas nach= gelaffene Bermogen bee Berfforbenen Forderungen baben, bor, fich in bem gur Liquidation berfelben bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Lowe auf ben 6. Ceptember c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Geffione = Gaale anstehenben Termine entweber perfonlich oder burch Bevollmachtigte, wogu wir ihnen die biefigen Juftig = Commiffarien Bunte, Roftel und Wronsti vorschlagen, ju gestellen, ihre Aufpruche anzugeben und zu befcheinigen, wibrigenfalls fie mit ihren Forderungen an die Maffe werden pracludirt und ihnen beshalb geZapozew Edyktalny.

Ponieważ nad maiatkiem zmarlego w Wolsztynie dnia 23. Stycznia r. z. Benjamina Bogumila Schulz kupca, konkurs w skutek rozporządzenia dziś wydanego otworzonym został, przeto zapozywamy wszystkich tych, którzy do pozostalego po nim maiatku, pretensye maia, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 6. Września r. b., wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników na których im z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Hunke, Roestel i Wrońskiego proponujemy, w Izbie naszéy sessyonalnéy o godzinie g. zrana przed Deputowanym Sedzia Loewe stawili, pretensye swoie podali i udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym, z pretensyami do massy téy mianemi prekludowani zostaną i wieczne im gen bie übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferik den 10. April 1826,

Washing To recover the Park Walker

Ronigl. Preng. Landgericht.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Charles and a second to the second

w téy mierze milczenie przeciw resźcie wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Area into see and andmoved

the contricted mercury

Subhaffations-Patent.

In Folge Auftrags des Königl, Lands Gerichts zu Bromberg, soll das zu Cienzeisko im hiefigen Amte belegene, dem Gottlied Pilauski gehörige Erbpachts= Krug=Grundstück, welches nach der gezichtlichen Taxe auf 65 Athle. 6 fgr. gewürdigt ift, auf den Antrag der Realschabiger diffentlich verkauft werden, und steht dazu der Bietungs-Termin auf den 31. De tober d. J. Morgens um 10 Uhr in unserem Geschäfts-Lofale an, was besißfähigen Kaussussigen hiermit bekannt gemacht wird.

Die Tare bes Grundftucks fann in unferer Registratur eingefeben werben.

Strzelno ben 24, Juli 1826.

Konigl. Preug, Friebensgericht.

DESTRUCTED WAS PRESENTED TO SERVE OF THE SERVE

and seed the seed of the seed of the seed

Patent subhastacyiny.

market and the second second

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma bydź posiadłość karczemna wieczysto dzierzawna w Giencisku Ameie tuteyszym położona, Bogumila Pilarskiego własna, która wedle taxy sądowey na 65 Tal. 6 śgr. oceniona została, na wniosek wierzycieli realnych publicznie sprzedana, do czego termin licytacyjny na dzień 3 t. Październikar, b. zrana o godzinie 10. w Izbie naszey sądowey wyznaczony, oczem chęć kupienia maiących ninieyszem zawiadomiamy.

Taxa rzeczonéy posiadłości każdego czasu w Registraturze naszey

przeyszaną bydź może.

The state of the s

Strzelno d. 24. Lipca 1826. Król. Pruski Sad Pokoju.

with a second training the second training

an op Tagent a Candida is fan

and the first much are believed a new to

Subhaftations = Patent.

interior to a language

Auf den Antrag eines Glänbigers soll das allbier in der Predigergasse sub Nro. 289. belegene, in Fachwerf erbaute, mit Schindeln gedeckte, dem Tuchmacher Johann Daniel Burbel eigenthümlich zugehörige Wohnhaus nebst Hofraum und Mebengebäuden, welches alles zusammen laut gerichtlicher Tare auf 160 Athle. abgeschätzt ist, im Wege der nothwendigen Subhassation verfauft werden.

In Gefolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Fraustabt haben wir das her einen peremtorischen Victungs-Termin auf den 23. Oftober d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Lokale angesetzt, und laden zu demselben Raussustige mit dem Vemerken ein, daß derzenige Meistbietende, welcher die ersforderlichen Jahlungs- und Vesitsfähigskeiten wird nachweisen können, den Zusschlag gewärtigen kann.

Die Laxe ist täglich in unserer Regisstratur einzuschen, die Kaufbedingungen sollen in termino eröffnet werden.

Bojanowo den 9. August 1826.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

serbabert, utherder i foldel police

ch giusera suderrate consional destruit

hyd spreedanding publicant wisely

delection to delicite viceseriely,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela na bydź dom mieszkalny tu w Bojanowie w ulicy kaznodziejskieny pod liczbą 289 położony, w ryglowkę wybudowany, szkudłami pokryty i sukiennika Jana Daniela Wuerbel dziedzicznie własny wraz z podwórzem i zabudowaniem, ogólem wedle taxy sądowey na 160 Tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy więc do sprzedaży tey termin zawity na dzień 23go Października r. b. przed południem o gtey godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących z tem nadmienieniem zapraszamy, iż ten tylko naywięcey daiący, który potrzebne przymioty, płacy i nabycia okazać będzie w stanie, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 9. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

82 (Muthen, welthe Goods anfannen

aur 3802 Arflir & Jac. 5 pf. gerhafflig högel, bly norder has, jöllar <del>end den</del>

un alliest beginned bing rounds

and the first of the south the section.

Befanntmachung.

Das zur Kaufmann Benjamin Gottslieb Schulzschen Concurd-Masse gehörige, hierselbst auf ber Königs = Stroße unter Mrv. 107 belegene Wohnhaus nebst Stallung und einem babei besindlichen kleinen Garten, voll von Michaeli e. ab, auf 1 Jahr öffentlich an den Meistbiestenden vermiethet werden. Hierzu has ben wir einen Licitations = Termin auf den 29. August c. Vormittags um 9 Uhr im Gerichts = Locale anderaumt, zu welchem Pachlustige hiermit eingeladen werden.

werden. Wollstein den 6. August 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bridge Wall to the street of

Les and a track on attorious min

Obwieszczenie.

Należące do massy konkursowéy zmarłego kupca Benjamina Bogumiła Szulc, domostwo mieszkalne wraz z staynią i małym ogródkiem, tutay przy ulicy Królewskiéy pod No. 107 położone, ma bydź od Ś. Michała na rok ieden publicznie wynaięte.

Wyznaczywszy w celu tym termin na dzień 29. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie 9. zrana w lokalu sądowym, wzywamy na takowy ninieyszem ochotę wzięcia w naiem maiących.

Wolsztyn d. 6. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

and the state of the state of the

Subhastations-Patent.

name name of the property of the

Das, ben Backer Samuel Bogtschen Chelenten zugehörige, hierselbst auf ber Posener Borstadt unter Mro. 290 belegene, in Fachwerk gebaute, als Gasthof benutte Wohnhaus, nebst Gast = Stall, einem kleinem Stallgebäube und einem bahinter belegenen großen und schönen Obsigarten, ein bazu gehöriges Ackersstück von 163 Muthen neben ben Hosspital-Ländereien, und ein Ackerstück von 82 Muthen, welche fundz zusammen auf 3802 Kthlr. 2 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschäht worden sind, sollen auf den Antrag eines Gländigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Patent Subhastacyiny

molemon by melal and the company

hed this marries & read the spling on &

Grunta małżonków piekarza Samuela Vogt należące, na tuteyszym przedmieściu Poznanńskim pod numerem 290 polone, składaiące się z domu mieszkalnego, z należącą doń także stayni wiezdney, ogrodem owocowym, wielkim i pięknym zań położonym sztuki roli z 163 prętów składaiącey się, graniczącą z rolami szpitalnemi, nakoniec i sztuki roli, składaiącey się z 82 prętów, które to grunta sądownie ocenione ogółem na 3802 Tal. 2 srebrn. 6 fen., maią być sprzedanemi publicznie więcey daiącemu, na żądanie wierzyciela.

Im Auftrage bes Rbnigl, Landgerichts gu Schneibemuhl, haben wir folgende Licitations = Termine ben 31. Mai,

ben 2. August, und is grand

ben II. October c.,

von welchen ber lette peremtorisch ift, und zwar jebesmal Bormittags um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichte = Stube angefest, zu welchem befigfahige Rauf= luftige mit bem Bemerfen vorgelaben werben, bag bem Meiftbietenben ber Bufchlag ertheilt und auf fpater einge= hende Gebote nicht gerudfichtigt werben foll, wenn gefetiche Grunde bies nicht nothwendig machen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfe-

Real, Prayli Lakwing Spice

rer Regiftratur eingesehen werben.

Lobfens ben 2. December 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy następuiace do sprzedaży tév termina licytacyi, to iest:

na dzień 31. Maia,

2. Sierpnia, — 11. Października,

z których ostatni iest peremtoryczny, a to przed południem o godzinie 9. w tuteyszym posiedzeniu sądowym, na które termina zdolność kupienia maiacych z tém nadmienieniem zapraszamy, że grunta te naywięcey daiącemu przybite zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie beda wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Lobženica dnia 2. Grudnia 1825. Król. Pruki Sąd Pokoju.

entrolling the Edite Nation.

#### Publifanbum.

Bu ber Criminal-Untersuchunge=Sache wider ben Jacob Rofecti zu Gnefen, find durch einen Arbeitsmann aus Gnefen nachstehenbe Gachen übergeben worben, welche er am 24. Juni c. auf bem Kelbe bes Dorfes Piekary bei Gnefen im Roggen aefunden hat, als:

1) ein fchwarz tuchener Mannauberrod,

2) eine alte scharze zerriffene englisch leberne Wefte,

## PUBLICANDUM.

Do sprawy Kryminalnéy naprzeciw Jakubowi Roseckiemu w Gnieznie oddał pewny wyrobnik w Gnie. zna następuiące rzeczy, które on w dniu 24. Czerwca r. b. na polu wsi Piekar pod Gnieznem znalazi w życie, iako to:

surdut z sukna czarnego, westkę sta-

3) einen ichwarzen oben breit geform= ten mit einem fleinen fcmargen Bandchen und einer weißen Schnalle berfebenen Manns = Tilg = Sut,

4) ein gum Theil verfaultes Bembe,

5) ein Paar gerriffene Beinkleiber, und

6) ein fur ben Frang Mynarzewicz burch ben Burgermeifter ber Stadt Slugemo in Polen am 26. Mai c. nach ber Stadt Pafosć ausgeftell=

ter Transport = Bettel.

Da und nun ber Gigerthumer ber obigen Gachen unbefannt ift, fo wird berselbe hierdurch aufgefordert, sich bin= nen langftens 6 Wochen bier bei und ju melben, fein Eigenthums = Recht baran nachzuweisen, weil fonft nach bem frucht= lofen Ablaufe Diefer Frift, Diefe Sachen als ein bonum vacans angesehen und bffentlich verkauft, ber Erlos aber bavon bem Ficeo zuerfannt werden wird.

Posen ben 10. August 1826. Ronigl, Preug. Inquifitoriat,

ena noncoulece receny, hibre on w

rą czarną podartą z angielskiey skóry, kapelusz męski, czarny u góry szeroki, z czarną tasiemka ze śpinką białą, koszulę pocześci zgniłą i pare podartych Inianych spodni; tudzież cedułę transportową dla Franciszka Rymarzewicza przez Burmistrza miasta Służewa w polscze na dniu 26. Maia r. b. wystawioną do Pakości.

Gdy nam teraz właściciel powyższych rzeczy iest nie wiadomy, przeto wzywamy go, aby naydaley w 6. tygodniach tu do nas zgłosił się, i do tych rzeczy prawo własności udowodnił, gdyż inaczey po tym czasie na próżno upłynionym, takowe rze: czy iako bonum vacans będą uwažane, publicznie sprzedane, a zebrane z téy przedaży pieniądze fiskusowi przysądzone zostaną.

Poznań d. 10. Sierpnia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

in artists and product planed and softe

Bom riten Sepfember c. an, fonnen noch einige Rnaben von 8 bis 15 Jahren in meinem Curfus in ber frangbfischen Sprache, alle Tage von 5 bis 6 Uhr des Rachmittage, mit I Rthir. monatlichem Honorar, eintreten.

Pofen ben 16. August 1826. mit jus is man hutier, athar vont

Riegarn definiten hate, als e doin 24 Corner to be no poluteil on blinning and are Manuel and Car www.raterians' mensuint the city that action action and the tot oder dia

structus sekon estrucco weetig sta.